## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag, ben 10. Oftober 1831.

Angefommene Fremde vom 6. Oftober 1831.

Hr. Land= und Stadtgerichts-Direktor Rosenow aus Graubenz, Hr. Reg. Msesser Mitulöfi aus Coblenz, I. in No. 99 Wilhelmöstraße; Hr. Prediger Theden aus Schocken, Hr. Gutsbesiger Dobrzycki aus Bourblin, I. in Ro. 251 Breslauers straße; Hr. Pachter Rudolph aus Sanik, Hr. Raufmann Rogge aus Samter, Hr. Raufm. Bartelssohn aus Berlin, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Dartsch aus Gnesen, Hr. Lieut. v. Knobelsborss und Hr. Lieut. Regel aus Wreschen, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Erbherr Paliusti aus Pawlowo, Hr. Rupniewski, Kapitain a. D., aus Buk, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsbes. Strabssi aus Niegolewo, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Raufm. Hr. Kaufm. Neumann und Hr. Kaufm. Salomon aus Obrzycko, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Haufm. Reumann und Hr. Kaufm. Salomon aus Rudniki, I. in No. 136 Wilhelmöstraße.

Wom 7ten Oftober.

Hr. Kanonikus v. Rowalski aus Gnesen, k. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Abministrator Boy aus Kolno, k. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Lieut. a. D. v. Knoblauch aus Dusselborf, k. in No. 100 Markt; Hr. Kausm. Elias aus Ino-wraclaw, k. in No. 124 St. Abalbert; Hr. Banquier S. Eger aus Bromberg, k. in No. 350 Jubenstraße; Hr. Studiosus v. Nagradzki aus Strzalkowo, Hr. Kausmann Lewandowski aus Samter, k. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Generals Arzt Franke aus Dobrzyce, k. in No. 99 Wilbe.

Bekanntmachung. Durch den vors ehelichen gerichtlichen Bertrag vom 24. August d. J. hat der Kaufmann Louis Rober aus Gnefen und die Caroline Mullak die Gemeinschaft der Guter und Obwieszczenie. Przez kontrakt przedślubny pod dniem 24. Sierpnia b. r. sądownie zawarty, kupiec Ludwik Roeder z Gniezna i Karolina Mullak wspólność maiątku i dorobku bes Erwerbes in ihrer funftigen Ehe wich przyszlem malzenstwie wylączyandgeschloffen, was hiermit befannt ge= li, co sie ninieyszem obwieszcza. macht wird.

Pofen den 12. September 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

w Poznaniu d. 12. Wrześn. 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das zum Machlaffe bes Cajetan Lastowski gehori= hiefelbst unter Do. 81 belegene Grundfind, welches nach ber gerichtli= lichen Zare auf 118 Rthl. 15 fgr. ge= wurdigt worten ift, foll auf ben Untrag ber Erben offentlich an ben Deiftbieten= ben verfauft werden. Bu- bem 3mede haben wir einen Bietungs = Termin auf ben 3. December c. por bem herrn Landgerichte-Rath Ribbentrop Morgens um to Uhr allhier angesetzt, zu welchem Raufluftige vorgelaben werben.

Die Tare und Bedingungen fonnen in unferer Registratur eingesehen werben. Gnefen ben 20. August 1831. Roniglich Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Die zu bem Stanislaus Mucharstischen Nachlaffe geborigen Grundftucke, unter Do. 395 und 390 hiejelbst, von welchen 400 Mtbl. Feuerkaffengelber gu erheben find, follen, auf ben Untrag der Erben, Thei= lungshalber offentlich an ben Deiftbies tenben verfauft werben.

Biergu haben wir einen Bietungster= min auf ben 2. December c. por bem herrn Canbgerichte : Rath Jefel

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Gnieżnie pod No. 81 połožona, do pozostałości Kajetana Laskowskiego należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 118 tal. 15 sgr. iest oceniona, na żądanie sukcessorów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedana być ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 3. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Sedzią Ziemiańskim W. Ribbentrop w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 20. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomości w Gnieznie pod No. 395 i 390 położone, do pozostałości Stanisława Mucharskiego należące, z których zapomożki ogniowę 400 tal. są do odebrania, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedanemi być maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 2. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Morgens um to Uhr hier angesetzt, zu welchem Kaufluftige vorgeladen werden.

Die Tore und Bedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingefeben werden. Gnefen ben 8. August 1831.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

zywamy. Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. Gniezno dnia 8. Sierpnia 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

W. Sędzią Jekel w mieyscu, na któ-

ry zdolność kupienia maiących zapo-

Subhastationspatent. Die hie= felbst unter Dr. 30 auf ber Domstraße, und unter Mr. 226 an den Fleischbanken belegenen, den Anton und Marianna Be= wertowskischen Cheleuten zugehörigen Grundflude, welche nach ber gerichtlichen Tare zusammen auf 2318 Rthlr. 13 Ggr. 7 Pf. gewurdigt worden, follen auf ben Untrag ber Glaubiger bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden.

Bu bem Zwede haben wir brei Bie= tungstermine auf

> ben 26, August c. ben 15. October c.

und ben 17. December c. wovon ber lette peremtorisch ift, vor bem herrn Landgerichte 2Uffeffor Graf von Schweinig Morgens um 10 Uhr allhier angesett, zu welchem Kauflustige vorge= laden werden.

Die Tare und Bedingungen konnen in unferer Regiffratur eingefehen werben.

Gnefen ben 5. Man 1831.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomości w Gnieżnie pod No. 30. w Tomskiey ulicy i pod No. 226. za iadkami polożone, i małżonkom Antoniemu i Maryannie Zewertowskim należące, które podług taxy sądownie sporządźoney na 2318 Tal. 13 sgr. 7 fen. są ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy ter-

mina licytacyine na

dzień 26. Sierpnia r. b. dzień 15. Października r. b. termin zaś permtoryczny na

dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Grafem Ur. Schweinitz w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 5. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Deffentliche Bekanntmachung. Um 27. Mai 1813 ift ber Johann Ges orge Kromren, Burgermeifter in Lobfens, ein Sohn bes Muhienmeiftere Michael Rromren zu Lesnif bei Flatow und feiner Chefrau Chriffine geb. Treu, auch Troje genannt, mit Tobe abgegangen. Er hat ein Teftament errichtet, in bem er feiner Chefran, Unna Dorothea geb. Schmeckel, ben Befig und die Benugung bes Bermogens, beffen Gigenthum aber feinen Inteffaterben vermacht hat. Machdem nunmehr auch bie Wittwe, und gwar am 28. Januar 1819 geftorben ift, haben fich folgende Perfonen gemelbet, und feis nen nicht unbebeutenben in mehreren Ims mobilien befichenden Dachlaß, auf Grund ber gefetzlichen Erbfolge, in Aufpruch gemommen :

I. ber leibliche Bruder Erdmann Rrome, ren in Rolo,

11. die Kinder des leiblichen Bruders Ehristoph Kromrey zu Czerniejewo und feiner Chefrau Anna Dorothea geb. Fritsch, wieder verehelichten Valentin Przybylinska, und zwar:

1) die Chriffine Caroline verehelichte Loreng Muller, und

2) bie Anna Rofina verehelichte Gotts lieb Domininota,

III. die halbburtigen Geschwifter voters licherfeits, namlich:

a) ble Nachtommen bes Michael Rromren aus ber Ehe mit seiner ersten Chefrau Dorothea gebornen Maschle, und zwar;

Obwieszczenie publiczne. Pod dniem 27. Maia 1813 roku Jan Jerzy Kromrey były Burmistrz w Łobżenicy, syn młynarza Michała Kromreya z Lesnik pod Złotowem w małżeństwie z Krystyną Treu alias Troje spłodzony, z tym się pożegnał światem, pozostawiwszy testament, w którym małżonce swey Annie Dorocie ze Szmeklów przeznaczył dożywotne używanie i possessyą maiątku, własność zaś iego prawym swym dziedzicom. Po nastąpioney w dniu 28. Stycznia 1819, roku śmierci małżonki dopiero wspomnionéy, następuiace zgłosiły się osoby iako dziedzice prawi do obięcia spadku niepomiernego, z niektórych nieruchomości składaiącego się:

I. rodzony brat Erdman Kromrey w Kole,

II. dzieci rodzonego brata Krysztofa Kromreya z Czerniejewa w małżeństwie z Anną Dorotą z Fritschów, znów zamężną Przybylińską spłodzone, a mianowicie:

1) Krystyna Karolina 2ameżna Wawrzyn Müller, i

2) Anna Rozyna zamężna Bogumił Dominińska;

III. Krewni przyrodni z oyea, to

 potomkowie Michała Kromreys w małżeństwie z pierwszą swą małżonką Dorotą z Maszków spłodzone, iako to: ter Tuchscheerermeister Frang Carl Samuel Rromren aus Prenze lau, ein Cohn bes Arrendators Michael Rromeen und feiner Ches frau Erdmunde Rehring,

2) bie Rachfommen bes Schulgen Gottfried Rromren ju Linde, name

lich:

A. aus feiner erften Che mit Anna geborne Teklaff:

a) ber Burger Johann Michael

Rromren gut Lobfens,

- b) ber Gutsbesitzer Carl David Rromren zu Robelnica bei Inos wraclaw.
- e) die Kinder ber Eva Dorothea geb. Rromren verehelichten Gicg :

a) Eleonora Elifabeth verehe= lichte Dtto ju Drzebfomo,

B) Unna Catharina verebelichte Johann Purschell ju Bucgfo= wice bei Schweß, und

- y) Anna Caroline verebelicht gewesene Rnoblauch alias Raulbarich zu Labifgnu, modo beren Rinder, die Gleonos ra Elifabeth geb. Raulbarich verehelichte Rury und ber Jas cob und Johann Gebruber Raulbarich.
- B. Aus ber zweiten Che mit Anna Mac ria gebornen Gemerau,

Unna Glifabeth verebelichte Rris minal=Rathin Rraufe in Margo= colo nin.

IV. Die halbburtigen Geschwifter mute IV. Krewni przyrodni z matki, to terlicherfeite, namlich:

Postrzygacz Franciszek Kar rol Samuel Kromrey z Prenzlau, syn Arendarza Michala Kromreya zErdmundy z Nehringów,

2) Potomkowie soltysa Gottfryda Kromreya z Lipy (Linde) mia-

nowicie:

A. z pierwszego małżeństwa z An. na z Tetzlafów.

a) Jan Michał Kromrey obywa-

tel w Lobženicy,

b) Karol Dawid Kromrey właściciel maiętności Kobelnicy pod Inowracławiem,

e) dzieci Ewy Doroty z Krom-

reyów zamężney Sieg:

a) Eleonora Elzbieta zamežna Otto w Drzedkowie,

B) Anna Katarzyna zamężna Jan Pürschell z Buczkowic pod Swieciem i

- y) Anna Karolina zamężna KnoblauchaliasKaulbarsch w Łabiszynie modo iéy dzieci, Eleonora Elzbieta z Kaulbarschów Kurczowa i Jakób i Jan bracia Kaulbarsch.
- B. Z powtórnego malżeństwa z Anna Marya z domu Semerau,

Anna Elzbieta zamężna Konsyliarzowa kryminalna Krause z Margonina.

iest:

1) die Rinder ber Anna Reinede versehelicht gewesenen Samuel Grugsmacher, einer Tochter beriehristine Troje verwittwet gewesenen Michael Kromren, wieder verehelichten Reinede, und zwar:

a) ber Rittmeister und Generalpach= ter Carl Wilhelm Grugmacher

in Radziejewo,

- b) Lubovika Dorothea Grügmas cher verwittwete v. Kolbe zu Rus cewto bei Inowraclaw,
- 2) bie Nachkommen bes Mullers Gottfried Schulz zu Groß = Roscie= rzyner = Muhle, eines Sohnes ber Christine Troje verwittwet gewese= nen Michael Kromren und Reinete, wieder verehelichten Muller Michael Schulz, nämlich:

A. aus ber erften Che mit Doros thea Sophia geb. Muller

bie Eleonore verehelichte Wy= fecka,

B. aus ber zweifen Che mit ber Dorothea Friederife Glas

henriette und Johann Friebrich Geschwister Schulz und

C. aus ber britten Che mit ber Senrictte Dorothea Rlahr

Friederike Augustine Schulz.

Es ift inbeffen gleichzeitig ermittelt, bag außer ben fo eben aufgeführten Perfonen, noch mehrere gleich nabe ihrem

- nężney Samuel Grüzmacher, córy Krystyny Troje owdowialey Michał Kromrey znów zamężney Reineke, mianowicie:
  - a) Rotmistrz Karol Wilhelm Grüzmacher, Naddzierzawca dobr rządowych w Radziejewie,

b) Ludowika Dorota z Grüzmacherów wdowapo Ur. Kolbe pozostała, z Rucewka pod

Inowracławiem,

2) Potomkowie młynarza Gottfryda Szulca z młyna Kościerzyńskiego, syna Krystyny Troje owdowiałey Michał Kromrey i Reineke w malżeństwie z młynarzem Michalem Szulc, to iest:

A. z pierwszego łoża z Dorotą Zofią z Müllerów

> Eleonora zamężna Wyszecka,

B. z powtórnego łoża z Dorotą Fryderyką Glas

> Henryetta i Jan Fryderyk bracia rodzeni Szulc i

C. z łoża trzeciego z Henryet. tą Dorotą Klahr

Fryderyka Augustyna Szulc.

Wykazało się przecież, że umarły prócz dopiero wymienionych osób pozostawił ieszcze innych dziedziców Aufenthalte nach unbekannte Erben vors banden find, als:

- T) ein Bruder bes Tuchscheerermeisters
  Franz Carl Samuel Kromren, bese sen bei No. III. 1, Erwähnung geschehen, bessen Vorname nicht konstirt und der Weltgeistlicher und Domcapitular gewesen senn soll,
- 2) ber Wirthschafter Gottfried Christian Kromren, früher zu Erin und zu Rosbelnica bei Inowraciam, ein Brusber ber bei No. III. 2. litt. A. gesbachten Erbesinteressenten,
- 3) ber Carl Kromren, ein Bruder ber bei No. III. 2. litt. B. erwähnten Kriminalräthin Krause, der zu Kosbelnica bei Kruschwitz mit Hinters lassung unbekannter unehelicher Descendenz verstorben senn soll,
- 4) die Wittwe des gewesenen Intendanten zu Petrikau Daniel Kromren, ebenfalls eines Bruders der Kriminalräthin Krause, so wie die mit dem Daniel Kromren gezeugte Tochter, die an einen Chirurgen verheirathet senn soll,
- 5) die Erben der ad IV. No. 1. aufs geführten Unna Reinecke, aus der Ehe mit ihrem ersten Chemann, dem Schulzen Troje.

Es werben baber mit Rucficht hiers auf bie porstehenden funf Erbesinterres

prawych, których pobyt iednakże dotąd wysledzonym bydź niemógł; do tych należą:

- 1) brat postrzygacza Franciszka Karola Samuela Kromrey a o którym
  przy No. III. 1. zaszła wzmianka, z imienia nieznaiomy, który miał być Xiędzem świeckimi Kanonikiem,
- 2) Ekonomista Gottfryd Krystyan Kromrey, dawniey w Kcyni i Kobelnicy pod Inowracławiem zamieszkały, brat przy numerze III. 2., litt. A. wspomnionych sukcessorów,
- 3) Karól Kromrey, brat konsyliarzowéy kryminalnéy Krause, o któréy przy numerze III. 2., Litt. B. była mowa, zmarły podobno w Kobelnicy pod Kruświcą, pozostawiwszy potomstwo z nieprawego łoża,
- 4) wdowa po byłym Intendancie Daniela Kromreya z Piotrkowa pozostała, który także był bratem Konsyliarzowey Krause, i iey córka w temże małżeństwie spłodzona, która podobno z chirurgiem pewnym w związki weszła małżeńskie,
- 5) sukcessorowie przy liczbie IV.
  numerze 1. wspomnioney Andrzey Reineke z malżeństwa z
  pierwszym iey mężem soltysem
  Troje.

Wzywaią się przeto przy takiem położeniu rzeczy, wymienieni doenten und beren Erben ober nachften Berwandten hierdurch aufgeforbert, binnen 3 Mouaten, langftene in bem auf

ben 29. Oftober b. 3. Vormittage um 10 Uhr im hiefigen Land-Gerichte-Locale vor bem Deputirten herrn Land-Gerichte-Rathe Fifcher ange= fetten Termine fich zu melben und ihr Erbrecht nachzuweisen, unter bem Rechts= nachtheile, daß bie bei Do. I., II., III. und IV. aufgeführten Perfonen für bie rechtsmäßigen Erben angenommen, ib= nen, ale folde, ber Rachlaß zur freien Disposition verabfolgt werben und ber nach erfolgter Praclusion sich etwa erft melbende nahere ober gleich nahe Erbe, alle ihre handlungen und Dispositionen anquerfennen und zu übernehmen fchulbig, pon ihnen weber Rechnungslegung noch Erfaß ber erhobenen Rugungen gu for= bern berechtigt, fonbern fich lediglich mit bem, was alebann noch von ber Erbichaft porbanden, ju begningen verbunden fenn foll.

Diejenigen, welche fich bei ber Anmelbung eines Bevollmachtigten bedienen wollen, konnen fich an die Sperren Justiz-Commissarien Weimann und Schulz und ben Justiz-Commissions-Rath Mittelstädt wenden und einen berfelben mit Vollmacht und Information verseben.

Schneibemuhl ben 9. Juni 1831:

piero pięć interessenci, ich sukcessorowie i naybliżsi ich krewni, aby się w ciągu trzech miesięcy lub też przynaymnie w terminie

na dzień 29. Października r. b. zrana o godzinie 10téy przed Deputowanym naszym Ur. Fischer Sedzia Ziemiańskim, do tego wyznaczonym, zglosili i prawa swe do spadku udowodnili, a to pod tém ostrzeżeniem, że w razie niezgłoszenia się, osoby pod numerami I. II. III. i IV. wyszczególnione za prawych sukcessorów przyjętemi, im iako takim pozostałość do wolney dyspozycyi wydaną, a wszelki bliższy lub równego z niemi stopnia dziedzie, dopiero po zaszłey prekluzyi zgłaszaiący się, wszelkie ich czynności i rozrządzenia za dobre uznać i przyjąć obowiązanym będzie; nie będąc zaś iuż mocen żądać od nich kalkulacyi, lub wynagrodzenia pobieranych użytków, będzie musiał przestać iedynie na tem, cokolwiek. by się na ówczas ieszcze z sukcessyi znaydować moglo.

Osoby chcące się dać zastąpić przez pełnomocników, mogą ząsięgnąć rady od UUr. Weymana, Szulca i Mittelstaedta Kommis. Sprawiedliwości, opatrzywszy poprzednio iednego z nich w plenipotencyą i potrzebną informacyą.

Pila dnia 9. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 242. des Posener Intelligenz-Blatts.

Edifralcitation. Nach dem Atteste der Königlichen Regierung zu Posen vom 15. August c. ist der Ochiente Martin Peplinöki aus Pakoslaw aus der hiesigen Provinz in das Königreich Polen ausgetreten.

Auf die von dem Fisfus, in Bertre= tung bes Cebuls und Ablojunge Fonds ber Proving Posen, angebrachte Confid= cationes, Rlage haben wir oaher gur Ber= autwortung über feinen gefetzwidrigen Austritt einen Termin auf den gten November c. Vormittags um to Uhr bor bem Deputirten Landgerichts = Rath Cachfe in unferm Gerichtelofale anbe= raumt, zu welchem wir den Martin De= plinefi mit ber Aufforderung vorladen, entweder perfonlich oder durch einen ge= setzlich julagigen Bevollmächtigten gu erfcbeinen, bei feinem Ausbleiben aber gut gewartigen, baf auf Grund ber Aller= bochften Verordnung bom 6. Februar c. mit Confiscation feines gefammten gegens wartigen und gufunftigen Bermogens verfahren und baffelbe in Gemagbeit ber Allerhöchsten Cabinets : Ordre bom 26. April 1831 bem Couis und Ablofunge= Fonds der Proving Pofen zugesprochen werden mirb.

Frauftadt den 12. September 1831. Ronigl. Preuf. Land : Gericht.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia Król. Regencyi w Poznaniu z dnia 15. Sierpnia r. b. Marcin Peplinski służący z Pakosławia z tuteyszey prowincyi do królestwa polskiego przeszedł.

Na skargę konfiskacyjną przez Fiskusa, w zastępstwie Funduszu szkolnego i regulacyinego W. Xiestwa Poznańskiego, zaniesiona, wyznaczyliśmy do usprawiedliwienia swego prawu się sprzeciwiającego przeyścia termin na dzień g. Listopada r, b. zrana o godzinie ro, przed De. legowanym Wym Sachse Sedzią Ziemiańskim w naszem pomieszkaniu sadowem, na który Marcina Peplinskiego z tem zaleceniem zapozywamy, aby osobiście lub przez prawnie upoważnionego pełnomocnika się stawił, w razie zaś przeciwnym się spodziewał, że na mocy Naywyższego postanowienia z dnia 6. Lutego r. b. do konfiskacyi iego całego teraźnieyszego i przyszłego maiątku przystąpionem i takowy w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia 1831. Funduszowi szkólnemu i regulacyinemu prowincyi Poznańskiey przysądzonym będzie.

Wschowa d. 12. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ediktalcitation. Mach bem Atteste ber Königl. Regierung zu Posen vom 15. August c. ist der Amtmann Anton Drozdowski aus Smolice, Kröbener Kreises, nach dem Königreiche Polen ausgetreten.

Muf die von dem Fiefus, in Bertretung des Schul= und Ablbfungefonde ber Proving Pofen, angebrachte Konfista= tioneflage haben wir baber gur Berant= wortung über feinen gefehwibrigen Quetritt einen Termin auf ben 12. Do= bember c. Wormittags um to Uhr por bem Deputirten Landgerichts = Affeffor Rugner in unferm Gerichtelofale anberaumt, ju welchem wir ben Umtmann Anton Drogbowsti aus Smolice, Rrb= bener Rreifes, mit ber Aufforderung bor= laden, entweder perfonlich ober burch ei= nen gesetlich zuläßigen Bevollmachtigten gu erscheinen, bei feinem Musbleiben aber ju gewärtigen, bag auf Grund ber Allerbochften Berordnung bom 6. Rebruar c. mit Confiscation feines gesammeten gegen= wartigen und gufunftigen Bermogens verfahren und baffelbe in Gemagheit ber Allerhochften Cabineteorbre bom 21. Upril 1831 bem Schul= und Ablofungefonde ber Proving Pofen jugefprochen werben mirb.

Fraustabt ben 12. September 1831, Konigl, Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Wedle zeświadczenia Krol. Regencyi w Poznaniu z dnia 15. Sierpnia r. b. JPan Antoni Drozdowski ekonom z Smolic powiatu Krobskiego do Królestwa Polskiego wyszedł.

Na skargę konfiskacymą przez Fiskusa wzastępstwie funduszu szkolnego i regulacyinego Prowincyi Poznańskie y zaniesiona, wyznaczyliśmy do usprawiedliwienia swego prawu się sprzeciwiaiącego wystąpienia termin na dzień 12. Listopada r. b, zrana o godz. 10. przed delegowanym W. Kutzner Sędzią Ziemiański w naszém pomieszkaniu sądowém, na który ekonoma Antoniego Drozdowskiego z Smolic powiatu Krobskiego z tem zaleceniem zapozywamy, aby się osobiście lub przez prawnie upoważnionego pełnomocnika stawił, w razie zaś niestawienia się spodziewał, że na mocy Naywyższego postanowienia zdnia 6. Lutego r. b. zkonfiskacyą iego całego teraźnieyszego i przyszłego maiątku postępowanem i takowy stósownie do Naywyższego rozkazu gabinetowego zd. 21. Kwietnia 1831. funduszowi szkolnemu i regulacyinemu Prowincyi Poznańskiey przysądzonym będzie.

Wschowa d. 12. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Das bie Anna-Juliane Masche, verehelicht an den Fleisschermeister August Conrad hieselbst, sowohl die Gemeinschaft der Güter, als des Erwerbes zwischen ihr und ihrem Ehemann ausgeschlossen hat, wied hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Meserif ben 5. September 1831.

Königk Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung: Die im Frau-Stadter Kreife, ben Buchner Frang und Marianna Soffmannichen Cheleuten ge= borige, hiefelbft in ber Koffner Borftabt an ber hafengaffe unter Do. 980 und 127 belegene Ackerwirthschaft, welche nach ber gerichtlichen Sare, Die nebft Bedingungen bei und eingefeben werben fann, auf 790 Rthl gewurdigt worden ift, foll, gu Folge Auftrage bes Ronigl. Landgerichts ju Fraustadt, im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an den Meiftbietenden verkauft werden, und ber Bietungs = Termin ift auf den 22. Dezember c. Nachmittage 3 Uhr in unferm Geschäftslokale angesett, welcher Termin besitfabigen Raufern bierdurch bekannt gemacht wird.

Liffa ben 7 September 1834.-Ronig l. Preuf. Friedensgericht.

Steckbrief, Den unten näher bezeichneten, bes Diebstahls beschuldigten 4 Individuen, welche bereits mehrinals dur Untersuchung gezogen und bestraft worden, ift es gestern Abend gelungen, Obwieszczenie. Ze Anna Julianna z Maszów zamężna za Augustem Konradem rzeżnikiem tu w Międzyrzeczu wspolność maiątku i dorobku z rzeczonym mężem swoim przy doyściu pełnoletności wyłączyła, ninieyszem do publiczney podaie się wiadomości.

Międzyrzecz d. 5. Wrześn. 1837. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie: Gospodarstworólnicze, Franciszka i Maryanny Hoffmannow własne, tu w Isesznie, powiecie Wschowskim, na Kościańskiem przedmieściu pod Nro. 980, i 127b przy tak zwaney zaięczey ulicy położone, a podług sądowey taxy, którą wraz z warunkami przedaży u nas przeyrześ można, na 790 tal. ocenione, bedzie w skutek złecenia Król. Sadu Ziemiańskiego Wschowskiego w dradze konieczney subhastacyi publicznie więcey ofiaruiącemu: w terminie na dzień 2 2: Grudnia r.b. o godzinie 3. z południa w mieyscu naszém sądowem wyznaczonymsprzedane, co chęćkupienia maiącym do publiczney podaie się wiadomości,

Leszno dnia 7. Września 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. Poniżey dostatecznie opisane i o kradzież obwinione 4 individua, które iuż kilka razy do inkwizycyi pociągniętemi i ukaranemi zostały, znalazły zdolność wczorayszeaus bem biefigen Rriminal= Wefangniffe

Da an der Wiederergreifung dieser gefährlichen Verbrecher viel gelegen ift, so werden alle resp. Militair= und Civil= Behörden ersucht, selvige, wo sie sich betreten laffen sollten, sofort verhaften und unter sicherm Geleite anhero ablie=

Inowraclaw ben 4. Oftober 1831. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Signalement

fern zu laffen.

bes Johann Otto oder Krystofiak: Allter, 16 Jahr; Geburtsort, Fordon; Vaterland, Großherzogthum Posen; Aufenthaltsort, Turzny, Thorner Kreiß;

Religion, katholisch; Stand und Gewerbe, Bagabonbe und

Dieb; Große, 5 Auf I Boll; Spaare, blond und fraus; Stirn, bedectt; Alugenbraunen, blond, bunne: Augen, blau; Dase, proportionirt; Mund, gewöhnlich; Bahne, vollständig; Bart, feinen; Kinn, rund; Gefichtefarbe, gefund; Gefichtsbildung, rund; Statur, Schlank; Sprache, polnisch; Befondere Rennzeichen, feine.

go wieczora z tuteyszego więzienia kryminalnego zbiedz.

A że nam na schwyceniu rzeczonych złoczyńców wiele zależy, przeto wzywa się wszelkie władze woyskowe iako i cywilne, aby takowych ieżeli się gdzie spostrzedz dadzą, natychmiast aresztować i nam pod pewną strażą dosłać kazały.

Inowrocław d. 4. Paźdz. 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

R y s o p i s. Jana Otto, czyli Krysztofiak; Wiek, 16 lat:

Mieysce urodzenia, Fordon w Wiel-

kiém Xięstwie Poznańskiém; Mieysce zamieszkania, Turzny w powiecie Toruńskim;

Religia, katolicka; Stan i proreder, tulacz i złodziey;

Wzrost, 5 stóp 1 cal;
Włosy, blond i kędzierzawe;
Czoło, pokryte;
Brwie, blond i rzadkie;
Oczy, niebieskie;
Nos, mierny;
Usta, zwyczayne;
Zęby, zupełne;
Broda, nieporosła;
Cera twarzy, zdrowa;
Skład twarzy, okrągły;
Postać, wysmukła;
Mowa, polska;
Znaki szczególne, żadne.

Beffeibung.

Filzbut, gut; Nock, grautuchenen; Weste, schwarztuchene; Hosen, gestreifte; Halbtuch, kattuned; Stiefeln, gut.

Signalement des Franz Woycischowski oder Lewan= dowski.

Alter, 40 Jahr; Geburteort, Dombrowice in Polen;

Aufenthaltsort, 4. Alanen , Regiment poln.; Religion, katholisch;

Stand, Gewerbe, Schmibt, Juleht

Haare, schwarz;
Stirn, frei;
Augenbraunen, braun;
Augen, grau;
Mase, proportionirt;
Mund, gewöhnlich;
Zahne, vollständig;

Bart, blonden Stugbart;

Rinn, rund; Gefichtsfarbe, gefund; Gefichtsbildung, oval; Statur, unterfett;

Sprache, polnisch, etwas beutsch; Besondere Rennzeichen, am linken Fuß

3 Flede von angeblichen Bleffuren, Befleibung.

Filghut; Bestreifte gingangene Unterjade, neu; Sofen, blautuchene; U b i o r.
Kapelusz, dobry;
Suknia, sukienna szara;
Spodnie w paski;
Chustka na szyi, kartunowa;
Boty, dobre.

Rysopis.
Franciszka Woyciechowskiego czyli
Lewandowskiego;
Wiek, 40 lat;

Mieysce urodzenia, Dombrowice w Polsce;

Mieysce zamieszkania, 4ty regiment ułanów polskich;

Religia, katolicka;

Stan i proceder, kowal, ostatnio żolnierz;

Włosy, czarne;
Czoło, otwarte;
Brwie, brunatne;
Oczy, szare;
Nos, mierny;
Usta, zwyczayne;
Zęby, zupełne;
Broda blond i wąsy;
Podbrodek, okrągły;
Cera twarzy, zdrowa;

Skład twarzy, pociągły;

Postać, siadla;

Mowa, polska i nieco niemiecka; Znaki szczególne, u lewey nogi trzy

znamiona od ran.

Ubior.

Kapelusz; Kawtan gingasowy w paski nowy; Spodnie sukienne niebieskie; Weffe, gelb; Salstuch, baumwollen geffreift; Salbftiefeln.

Signatement' bes Bonciech Ciefielsti.

Alter, 25 Jahr; Geburtsort, Schubin; Baterland, Großberzogthum Dofen; Aufenthaltsort, Mygodabei Gniewfowa; Religion, katholisch; Stand und Gewerbe, Tagelohner; Größe, 5 Fuß 2 3oll 3 Strich; Saare, schwarz; Stirn, bebeckt; Augenbraunen, fcmarz: Augen, blau; Mafe, proportionirtz; Mund, gewöhnlich; Zähne, vollständig; Bart, blond, Stubbart; Rinn, rund; Gefichtsfarbe, gefund; Befichtsbildung, rund; Statur, unterfett; Sprache, beutsch und polnisch ;; Befondere Rennzeichen, feine.

Bekteidung.
Filzhut, alt;
blautuchene Jacke;
blautuchene Weste;
grauleinwandene Hosen, alk;
Baldtuch, blau gestreift;

Bauerstiefeln, alt.
Signalement
bes Wilhelm Zielinski.

Alter, 31 Jahr;

Kamizelka žolta nowa; Chustka na szyi bawelnicowa w paski; Ciżmy.

Rysopis.

Woyciecha Cieślikowskiego: Wiek, 25 lat; Mieysce urodzenia, Szubin w Xiestwie Poznańskiem; Mieysco pobytu, Wygoda przy Gnie. wkowie; Religia, katolicka ; Stan i proceder, wyrobnik; Wzrost, 5 stop 2 cale 3 sztrychy; Włosy, czarne; Czoło, pokryte: Brwie, czarne; Oczy, niebieskie: Nos mierny; Usta, zwyczayne; Zeby, zupelne; Broda, blond, nosi także wasy; Podbrodek, okragly; Cera twarzy, zdrowa: Skład twarzy, okrągły; Konstytucyi, siadłey; Mowa, po niemiecku i po polsku; Szczególne znaki, żadne.

Ubiár.

Stary kapelusz; Sukienny niebieski kawtan; Kamizelka sukienna niebieska; Spodnie płócienne szare; Chustka nz szyi w niebieskie paski; Stare chłopskie bóty.

Rysopis. Wilhelma Zielińskiego; Wiek, 31 lat;

Geburteort, Jauer in Sehleffen; Baterland, Echlefien; Aufenthaltsort, Wygoda bei Gniewkowa; Religion, evangelisch; Ctand und Gewerbe, Schuhmacher; Große, 5 Fuß 9 Boll 3 Strich. Saare, blond, gelb; Stirn, bebeckt; Augenbraunen, blond; Mugen, blaur; Daje, lang und fpik; Mund, proportionirt: Bahne, vollständig; Bart, blond, rafirt; Kinn, rund; Gefichtsfarbe, blaß; Gesichtsbildung, langlich; Statur, groß und fart; Sprache, beutsch und polnisch; Besondere Rennzeichen, podennarbig. Befleibung. Eine blaue Militairmute ohne Schirm; eine gestreifte gingangene Jacke;

Eine blaue Militairmuße ohne Schirm; eine gestreifte gingangene Jacke; ein Paar graue leinene Hosen, alt; grautuchene Weste, alt; weißes Halbtuch; alte Halbstiefeln.

Bekanntmachung. Der durch den Steckbrief vom 3. Mai d. J. verfolgte Banach Twardowski ist verhaftet worden. Roronowo den 15. September 1831. Königliches Inquisitoriat. Mieysce urodzenia, Jauer w Sląsku;
Mieysce zamieszkania, Wygoda przy
Gniewkowie;
Religia, ewangelicka;
Stan i proceder, szewc;
Wzrost, 5 stop o cali 3 sztrychy;
Włosy, żółtorudawe;
Czoło, pokryte;
Brwie, blond;
Oczy, niebieskie;
Nos, długi i kończaty;
Usta, mierne;
Zgby, zupełne;

Broda, blond zarasta;
Podbrodek, okrągły;
Ceratwarzy, blada;
Skład twarzy, pociągły;
Postać, wysoka i mocna;
Mowa, niemiecka i polska;
Szczególne znaki, ospowaty.
U b i ó r.

Furazierka woyskowa bez rydelka: Spancer gingasowy wpaski; Spodnie szare łniane i stare; Kamizelka sukienna szara stara; Chustka na szyi biała; Stare ciżmy.

Obwieszczenie. Przez list gończy z dnia 3. Maia r. b. ścigany Banach Twardowski, iest uwięziony. Koronowo dn. 15. Wrześn. 1932.

Koronowo dn. 15. Wrześn. 1831. Królewski Inkwizytoryat. Mein Wintergarten ift von heute ab wieder eingerichtet und bitte, mich mit recht zahlreichem Besuch beehren zu wollen. Der Eingang ist auch von der Chaussee. Posen ben 8. Oktober 1831. Fr. Gunther.

Eine moblirte Stube für einen einzelnen herrn ist von heute ab zu vermie= then, am Markte No. 100 eine Treppe hoch.

No. 306 Wronkerstraße ist eine Nemise zur Wagen=Unterbringung, ober auch zur Niederlage von Waaren sogleich zu vermiethen. Posen den 7. Oktober 1831.

A conseque à la citation de la consequence della consequence della

Der Durchschnitts=Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat September 1831.

| Meizen der Preuß. Scheffel zu 16 Mehen | 2 13 2 3 1 2 5 8 3 1 5 1 1 2 6 1 2 2 6 1 1 2 6 2 2 5 2 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 | Rinbsleisch bas Pfund Preuß.  Gewicht  Schweinesleisch dito  Kalbsleisch dito  Siedfalz dito  Butter bas Quart  Bier dito  Brandtwein dito  Bauholz, die Preuß. Elle nach ber Dicke gerechnet  Die Klafter Brennholz hartes  dito dito weiches  Beredelte Bolle ber Etr.  Ordinaire = dito  3 4  - 3 4  - 4  - 4  - 5  - 5  - 6  - 7  - 7  - 7  - 7  - 7  - 7  - 7 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|